## N= 273.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, ben 15. November 1831.

Angekommene Fremde vom 12. November 1831.

He. Ichnatowsfi, Beamter ber poln. Bank, aus Warschau, Hr. Erbherr Rierekt aus Riemierzewo, Hr. Erbherr Kossowski aus Klony, I. in No. 243 Bred-lauerstraße; Hr. Obersonster Bohmer und Hr. Bürgerneister Andree aus Moschin, t. in No. 99 Wilde; Hr. Conducteur Gotsch aus Polajewo, t. in No. 95 St. Adalbert.

Bom 13ten Movember.

Hrbefe Daron v. Angern aus Gollmitz, Hr. Gutebes. Baron v. Brocker aus Prittisch, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutebes, Mlicki aus Kazmierz, Hr. Gutebes, Kalkstein aus Psarskie, I. in No. 243 Breslauerstraße; Frau von Bialkowska aus Pierzchno, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutebes. Heinze aus Ginterdorf, Hr. Gutebes Habisch aus Sackau, Hr. Gutebes. Jaraczewski aus Ginterdorf, Hr. Gutebes Habisch aus Sackau, Hr. Gutebes. Jaraczewski aus Jaraczews, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutebesüssen Swinarski aus Aurossewo, Kr. Pachter Bledowski aus Ulenno, Hr Pachter Jochimowicz aus Wrzesenica, Hr. Pachter Ewandowski aus Macznik, Hr. Friedens. Gerichts-Ussesor Stoppaski aus Wreschen, I in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter Chudorecki aus Wreschen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Probst Knterski aus Lista, I. im No. 991 Wilde; Hr. Seifensscher Alberfeld aus Schrimm, Frau Zapf aus Militsch, I. im No. 955 St Abalbert; Hr Kausmann Hirsch aus Schwesin a. b. W., I. in No. 20 St. Abalbert.

Etiktalcitation. Alle diejenigen, welche an die, durch den bei dem Königk. Friedensgerichte zu Rogasen augestellt gewesenen Histor-Erckutor Christian Ewald bestellte Amts-Caution von 200 Athl. Ausprüche zu haben glauben, werden hiermit zur Anmeldung und Begründung

Zapozew edyktalny. Wszyscy którzy do kaucyi służbowey Exekutora Krystyana Ewald przy Sądzie Pokoiu w Rogoźnie w summie 200 Tal. złożoney, pretensye iakowe mieć mniemają, wzywają się ninieyszem, aby się celem likwidowania i udo-

bersilben zu bem auf ben 6. Dezem, ber c. Bormittags un 100 Uhr vor dem Landgerichts-Reservendarius Kastel in unsserm Instruktions-Zimmer anderaumten Termine unter der Verwarnung vorgelaten, daß bei ihrem Ausbleiten sie mit allen ihren Ansprüchen an die Cantion des 10. Sibald werden präkludirt und an die Person desselben werden verwiesen werden, die Cautiun selbst aber dem 20. Ewald zurückgegeben werden wird.

Pofen den 8. August 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wodnienia takowych w terminie na dzień 6. Grudnia r.b. przed południem o godzinie ro. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kaskel wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stawili, a to z tem ostrzeżeniem, iż wrazie niestawienia się z wszelkiemi pretensyami swemi do kaucyi Exekutora Ewald wykluczenii do osoby onegoż odesłani będą, kaucya zaś Exekutorowi Ewald zwróconą zostanie.

Poznań d. 8. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Machdem über ben Rachlaß bes um 23. Ceptember 1826 ju Rolaczfowice, Ardbener Rrei= fes, verfforbenen Probftes Bincent Smu= glewicz, auf den Untrag bes Beneficial= Erben, bereits durch die Berfugung bom 18. Juli c. der erbichaftliche Liquida= tiones-prozeg eröffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger ber Dachlaß= Daffe bierdurch bffentlich aufgefordert, in bem auf den 17. Dezember cur. Bormittage um 9 Uhr bor bem Depu= tirten Landgerichte-Mffeffor Rugner angefetten peremtorifden Termine entweder in Perfon ober burch gefetglich gulagige Bevollmachtigte ju erstheinen, den Betrag und die Urt ihrer Forberungen um= frandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abidrift vorzulegen und bas Mothige jum Protofoll ju verhandeln, mit ber

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólna pozostalością w dniu 23. Września 1826. w Kołaczkowicach, powiecie Krobskim zmarłego proboszcza Wincentego Smuglewicza na wniosek sukcessora beneficyalnego iuż rozporządzeniem z dnia 18. Lipca r. b. process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele massy pozostałości ni. nieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed delegowa. nym Kutzner Assessorem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dodowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co pobeigefügten Bermarnung, bofi bie im Termine ausbleibenden und bis gu bem= felben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig ceflart und mit ihren Forberungen nur an baejenige, was nach Befriedigung ber fich meltenben Glaubi= ger von ter Maffe noch übrig bleibt, werben verwiesen werden. Bierbei wird jeder Glaubiger angewiesen, gur fernern Wahrnehmung feiner Gerechtsame bei bem erbichaftlichen Liquidatione-Prozeffe am Drte bes Gerichts, entweder einen Juftig = Commiffaring ober einen andern guiafigen Bevollmadtigten gu ernennen und mit Bollmacht zu legitimiren,, wis brigenfalls er bei ben borfommenben Deliberationen und abzufaffenden Befcbluffen ber übrigen Glaubiger nicht weis ter jugegogen, vielmehr angenommen werben wird, baf er fich bem Befchluffe ber übrigen Glaubiger und ben Berfugungen bes Gerichts lediglich unterwirft. Denjenigen Glaubigern, welche ten Ter= min in Perfon mabrgunchmen verhindert werden, ober benen ce biefelbft an Bekanntishaft fehlt., bringen wir die Juflig = Commiffarien Dittelfiadt, Douglas, Fiedler, Salbach, Storf ale Devoll= machtigte in Borichlag, von benen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information ju verfchen haben.

Fraufabt ben 22. August 1831. Königl. Preuß, Landgericht, trzeba do pretokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyow niepodaiący, wierzyciele za utracaiacych wszelkie prawo pierwszeństwa uznanie a ze swemi pretensyami odeslani zostaną iedynie dotego, cokolwiek po zaspokojeniu zglaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych i interessu w processie tym spadkowym likwidacyjnym w. mieyscu sądowem kommissarza sprawiedliwości lub innego dopuszczałnego pełnomocnika sobie obrał, którego by sad się trzymał i tegoż plenie potencyą legitymacyiną zaopatrzył, inaczéy bowiem do zachodzących obral i postanowień innych wierzycieli. przybranym nie zostanie, owszem przyiętem będzie, iż na postanowieniu innych wierzycieli rozporządzeniach Sadu iedynie zaprzestaie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą, lub którym til na znaiomcści zbywa, Ur. Mittelstaedt, Douglas, Fiedler, Salhach, Stork Kommissarzy Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuje, z których sebie. iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć. moga.

Wschowa, dn. 22. Sierpn. 1831. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das hiefelbst unzer No. 691 belegene, den Uhrlichen Cheleuten zugehbrige haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 505 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Netungs-Termin ist auf den 24. Januar f. J. vor dem herrn Landgerichts-Math Boldt Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tage porgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tage kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraufiadt ben 6. October 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Abelnauer Kreise belegene, ben Erben bes Geheimen Justiz-Raths Dühring gehörige Gut Strzegowo nebst Inbehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 34,890 Athlr. 26 igr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście tuteyszem pod Nre.n. 691. położone, małżonkom Uhrl należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądowey sporządzoney, na tal. 505 iest ocenione, na żądanie iednegoż wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 24. Stycznia 1832 zrana o godzinie 10. przed W. Voldt Sędzią Ziem. w mieyscu wyznaczone został. Zdolność kupienia maiących uwiadomia się o terminie tym.

W czasie subhastącyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniú taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registratuze naszey przeyrzaną być może.

Wschowa d. 6. Październ. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Strzegowo w powiecie Odolanowskim położone, do sukcessorów niegdy W. Dühring taynego Konsyliarza Sprawiedliwości należące, wraz z przynależytościami, ktore według taxy sądowey na 34,890 Tal. 26 sgr. 4 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na

ben 1. Oktober d. I.,
den 9. Januar 1832.
und der peremtorische Termin auf
den 3. Mai 1832,
bor dem Landgerichts = Rath Ruschke,
Morgens um 9 Uhr hier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Räufern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei sieht, bis 4 Wechen vor dem letzten Termine, und die etwa bei Aufmahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotofchin ben 5. Mai 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

dzień 1. Października r. b., dzien 9. Stycznia 1832., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Maia 1832., zrana o godzinie 9. przed deputówa-

zrana o godzinie 9. przed deputówanym W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki sprzedaży w registraturze naszey przeyrzane być mogą. Krotoszyn dnia 5. Maia 1831.

Králewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktal : Citation. Die zu bem Undreas v. Awardowskischen Nachlasse gehörigen Guter Owieczef und Struchowo, im Gnesener Kreise, sind im Asege der nothwendigen Subhastation verkauft, und es ist, auf den Antrag eines Real-Gläubigers, über die Kaufgelder der Liz quidationsprozes eröffnet worden.

Es werden daher alle unbekannten Gläubiger und von den im hypotheken= buche eingetragenen, dem Wohnorte nach nicht bekannten

- a) die Erben ber Petronella geb. v. Kafinowska, verehel. v. Iwardo= weka,
- b) bie Paul v. Grabianowsfischen Er-

Pozew edyktalny. Dobra Owieczki i Strychowo w powiecie Gnieznieńskim położone, do pozostałości Andrzeia Twardowskiego należące, będąc w drodze koniecznéy subhastacyi sprzedane, nad summą szacunkową, na wniosek wierzyciela realnego process likwidacyjny otworzonym został.

Wzywa się zatém wszystkich nieznanych tudzież w księdze hypoteczney zapisanych, z pobytu swego niewiadomych wierzycieli:

- a) sukcessorów Petronelli z Kasinowskich Twardowskiey,
- b) sukcessorów Pawła Grabianowskiego,

o) die Bogumila verehel. v. Miflafges mota, geb. v. Rozbicka,

d) bie Johanna v. Loga geb. v. Rogbi=

e) die Albrecht v. Rogbidifchen Erben, hiermit aufgefordert, in bem auf ben 10. Februar 1832 por bem Deput tirten herrn Uffeffor Diladti per Referend. b. Hodoresti anberaumten Termine jents weder perfonlich ober burch guläßige Bevollmachtigte, wozu die hiefigen Juftig= Commiffarien Cobesti, v. Renfomsti, und Golg in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre Unspruche an tie gebachten Raufgelber anzumelben, und beren Richtigfeit, nachzumeisen, mibrigenfalls bie ausbleibenben Glaubiger mit ihren Unspruchen an bas Grundfind pracludirt und ihnen banit ein emiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Glaubiger, un= ter welche bas Ranfgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Gnefen ben 20. October 183r.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Der in ber Stadt Ezarnikau in der hinterstraße unter Na. 37,2 belegene, bem Bürger Anton Witowest baselhst gehörige, gerichtlich auf. 30 Athl. abgeschätzte wüste Wauplatz soll auf Antrag des Fisci im Wege der Subhastation von Neuem meist= bietend verkauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Schneibemuhl haben wir gu biefem Bes

c) Bogumilę z Rozbickich Miklaszewską,

d) Joanne z Rozbickich Loga,

e) sukcessorów Woyciecha Rozbickiego,

iżby się w terminie na dzień to. Lutego 1832 przed Deput. Ur. Assessorem Pilaskim przez Referend. Hodoręskiego wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnienych, na których się podaią Kommiss. spraw. Sobeski, Reykowski i Goliz stawili, i pretensye swe do wspomnioney summy szacunkowéy zameldowali i rzetelność anychże udowodnili, w razie przeciwnym wierzyciele, któ. rzyby się niestawili, z pretensyami swemi da wyżey rzeczonych dobr wykluczonemi i im tak do okupiciela tychże, iako też i do wierzycieli pomiędzy których summa szacunkowa podzielona będzie, wieczne milczenie nakazanem zostanie...

Gniezno d. 20. Październ. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Pusty plac budowli w mieście Czarnkowie, w ulicy tylnéy pod No. 372. położony. Antoniemu Witowskiemu obywatelowi tamże należący, sądownie na tal. 30 oceniony, ma być z strony Rządu na nowo przez Subhastacyą naywięcey daiącemu sprzedany.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańsk. w Pile wyznaczywszy tym końcem bufe einen peremtorischen Termin auf termin zawity na dzien 19. Gruben 19. December c, fruh 9 Mhr In unferm Wefchaftelofale angefest, ju welchem Befitfahige und Raufluftige mit bem Eroffnen vorgeladen werden, baß ber Meiftbietende ben Bufchlag gewartis gen fann.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfes rer Regiffratur eingesehen werben.

Schonlante ben 20. Septbr. 1831. Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

dniar. b. o godzinie o zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy nań zdolność do posiadania i cheć kupna maiących z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący przyderzenie onegoż spodziewać się może.

Taxa zaś w Registraturze naszéy

zawsze przeyrzaną być może.

Trzcianka d. 20. Września 1831. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Bur Gicherftellung bes Confuntibilien-Bedarfs ber biefigen Garnifon-Lagarethe pro 1832 im Wege der Lieferung ift auf den 24ften Dovember c. Bormittage to Uhr in unferm Geschäftelotale ein Licitationetermin anberaumt, in welchem fammtliche Bedurfniffe offentlich ausgeboten und bem Mindefffordernden, unter bem Borbehalt der Genehmigung ber hiefigen Ronigt. Intendantur, gur Lieferung übertragen werden follen.

Die Lieferunge, Artifel bestehen in Rindfleifch, Ralbfleifch, Roggenbrot, Semmel, Butter, Reis, gebackenen Pflaumen, gruner Geife, boppeltraffinirtem Ritbil, gegoffenen Talglichten, Bier, Kornbranntwein, unabgefahnter Mild, Beineffig, Beigenmehl, Graupen, Grugen, Erbfen, Bohnen, Linfen, Birfe, Rartoffeln, Ruben und Gier, beren Gefammtwerth bes jahrlichen Bedarfs auf 6

bis 8000 Mthl. anzunehmen fenn burfte.

Rautionsfabige Unternehmer werben gur Bahrnehmung Diefes Termins bierdurch mit bem Bemerten eingelaben, bag, um gum Gebot gugelaffen gu mers ben, vorweg eine Caution von 400 Rthl. baar ober in gultigen Staatspapieren beponirt werden muß und daß die naheren Lieferungsbedingungen im Termine felbft und zwar bor Eroffnung ber Licitation befannt gemacht werden follen.

Pofen ben 6. Rovember 1831.

Die Commiffion des allgemeinen Garnifon-Lagarethe. Peterson, Capitain. Baumuller, Infrettor.

ben 24. November b. J. nachmit- Krol. Sadu Ziem. niżey podpisany tage um 3 Uhr werbe ich, im Auftrage w czwartek dnia 24. Listopada

Bekanntmachung. Donnerstag Obwieszczenie. W moc zlecenia des hiefigen Konigl. Landgerichte, mehe r. b. o godzinie 3. popoludniu w go. rere im Wege ber Erecution abgepfan= spoderstwie, zwanen Neu Amerika, bete Gegenffande, als: Mobel, einen a przy nowey drodze do Mosiny poner Strafe gelegen, offentlich meiftbies meble, woz, dwie krowy, konia, tend verfaufen.

Gunther, Landgerichte-Referent.

Solzwagen, zwei Rube und ein Pferd, tozonem, rozmaite w drodze exekuin Neu-Umerifa, auf ber neuen Mojdie cyi zatradowane rzeczy, iako to: będzie naywięcey daiącemu sprzeda-Pofen ben 11. November 1831. wal. Poznan d. 11. Listopada 1831. Gunther, Ref.

Autrion. Im Auftrage bes biefigen Ronigl. Landgerichte werde ich den 28. Movember c. und den folgenden Zag fruh um 9 Uhr in ber Stadt Robylin

- 1) 3inn,
- 2) Rupfer,
- 3) verschiedene Basche,
- 4) verschiedene Frauenfleider,
- 5) Betten,
- 6) verschiedenen Sausrath und
- 7) eine Ruh,

gegen gleich baare Bezahlung veraufern, movon ich das Publicum benachrichtige. Rrotofchin ben 30. Detober 1831.

> Ronigl, Landgerichte-Gecretair Rminfomsti.

Aukcya. Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziem. hędę dnia 28. Listopada r. b. i dzień następny rano o godzinie 9. w mieście Kobylinie

- 1) cynę,
- 2) miedz.
- 3) rożną bieliznę,
- 4) rožne suknie białogłowskie,
- 5) pościel.
- 6) rozne sprzety domowe i
- 7) iedną krowę,

za gotową natychmiast zapłatą sprzedawał; o czem publiczność uwiadomiain.

Krotoszyn d. 30. Październ 1831. Sekretarz Król. Sądu Ziemiańskiego Kminkowski.

Bei bem Unterzeichneten fieht ein Rohmannfiber Flügel von vorzüglich gutem Ton, ber vor eirea 6 Jahren gebaut worden, jun Berfauf. Bfr. Schwidam, auf der Fifcherei im Saufe bes gem Dber-Uppellat.- Nathe Ryll.

Seute Montag ben 14. Novbr. ift bei mir gum Abendeffen frifche Burft und Sauerfohl, mobei meine verehrten Gafte mit einer gut befetten Dufit unterhalten werben. hierzu ladet ergebenft ein haupt, Gt Martin Ro. 94.